## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº 255. Mittwoch, den 25. Oktober 1837.

Ungekommene Fremden vom 23. Oktober.

Herr Graf v. Potocki aus Reysen, Hr. Kaufmann Haase aus Magbeburg, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Hirte, Kand. der Theol., aus Gnesen, Hr. Küper Hettwig aus Mainz, I. in No. 3 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. v. Gofolnicki aus Wrod-kowo, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Gutsb. v. Potocki aus Glebokie, I. in No. 7 Wasserftr.; Hr. Gutsb. v. Dtocki aus Chwalibogowo, I. in No. 15 Breitestraße.

1) Bekanntmachung. Am 14ten Juli e. früh zwischen 2 und 3 Uhr sind von zwei Grenz = Aufsichts = Beamten 10 Stud Mittel=Schweine und vierzehn auß gewachsene Ferkel, welche muthmaaßlich auß Polen eingeschwärzt worden, am Eingange des Myjowicer Waldes, im Schildberger Kreise angetroffen und für 77 Kthlr. 27 ser. bffentlich verkauft worden.

Die unbekannten Eigenthümer ber Schweine werden zur Begründung ihrer etwanigen Ansprücke auf den Bersteigezungs-Erlös, nach h. 180. Tit. 51. Th. 1. der Allgemeinen Gerichts-Ordnung, mit dem Bemerken aufgefordert, daß wenn sich Niemand binnen 4 Wochen,

Obwieszczenie. W dniu 14. Lipca r. b. między godziną 2gą i 3cią zrana znaleziono przez dwóch dozorsców pograniczonych dziesięć sztuk świń pośrednich i czternaście sztuk prosiąt wyrosłych, które, iak się domyślić daie, z Polski przemycone zostały, przy samém weyściu do boru Myjowickiego położonego w powiecie Schildberskim i sprzedano takowe publicznie za 77 Tal. 27 sgr.

Nieznaiomi dotąd właściciele tychże świń wzywaią się do udowodnienia prawa swego na zebraną kwotę licytacyjną, stósownie do 6. 180 Tyt. 51. Części I. ordynacyj sądowey z tém nadmienieniem: że ieżli się w przeciągu 4rech tygodni od dnia tebon bem Tage an, wo gegenwartige Bekanntmachung zum erstenmale im hiesigen Intelligenze Wlatte erscheint, bei dem Haupt-Zoll-Amte Podzameze melden sollte, die Verrechnung des Geld-Vetrages zur Koniglichen Kasse ohne Anstand erfolgen wird.

Posen, ben 14. September 1837. Der Provinzial-Steuer-Direktor De l'Egret.

2) Wothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Pofen.

Das hierselbst auf ber Wallischei sub No. 60. belegene, ben Johann und Marianna geb. Teschke, kangeschen Eheleuten jetzt beren natürlichen, sowohl aus der ersten Ehe des Lange als aus seiner zweiten Ehe herstammenden Erben gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 1500 Athle. zufolge der, nebst Attest über den Realzustand und Bedingungen in der Rezgistratur einzusehenden Tare, soll auf Antrag eines Miteigenthümers, Theilungshalber am g. December 1837 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtstelle subhassiert werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Praklusion spatestens in diesem Termine zu melden.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger:

a) die Erben ber Marianna Lange, geb. Jeschte,

goż rachuiąc, w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz umieszczone zostanie w dzienniku Intelligencyinym, u Głównego Urzędu Celnego w Podzamczu nikt nie zgłosi, summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowany zostanie.

Poznań, dnia 14. Września 1837. Prowincyalny Dyrektor Poborów de l'Egret.

Sdą Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość tu w mieyscu na Chwaliszewie pod No. 60 położona, Janowi i Maryannie z Jeszków malżonkom Lange i sukcessorom naturalnym, tak z pierwszego małżeństwa Lange iakoli i sukcessorom iego pochodzącym z drugiego małżeństwa przynależąca, oszacowana na 1500 Tal. dla rozdziału na wniosek współwłaściciela wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z attestem wzglę. dem stósonku realnego i warunkami w Registraturze, ma być dnia 9 go Grudnia 1837 przed południem o godzinie totéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, aby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, iako to:

a) sukcessorowie po Maryannie z Jeszkow Lange, b) ber Raufmann Joseph Lange,

c) die Eva geb. Lange, verebelichte Blotnida, modo beren Erben, mo= gu auch bie Marianna geb. Blot= nicka, verebelichte Maciejewefa, ge= boren foll, sile sa sa moto

d) Die Antonina geb. Lange verebelichte Rradowsfa vder Gradowsfa, auch Grochowska genannt, modo beren Erben, wogu auch bie beiben Toch= ter Salomea und Corbula gehoren follen, in harvasoelan

e) ber Silarius Lange, ein Cobn erfter Che bes Johann Lange, modo bef= fen Erben,

f) bie Wittwe bes Johann Lange geb. Bubner.

werben biergu bffentlich vorgelaben. Posen, den 22. Juli 1837.

3) Loiktalvorladung. Ueber ben Rachlaß bes am 14ten December 1809 stalością zmarlego w dniu 14. Grugu Schwerfeng verftorbenen Burgermet= ftere Sentschel, ift am beutigen Tage ber Roufurd-Prozeff eroffnet worden.

Der Termin gur Unmelbung aller Un= spruche an die Koufurd = Maffe sicht am pretensyi do massy konkursowey wy-Toten Rovember c. Bormittags um To Uhr, vor bem Herrn Dber = Landes= Gerichte : Affeffor Saupt im Partheien= Zimmer bes hiefigen Gerichts an.

Ber fich in biesem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unfpruchen an bie Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Posen, am 10. Juni 1837. Ronigl. Preug. Land = unb Stadtgericht.

b) kupiec Józef Lange,

Ewa z Langów zamężna Złotnicka czyli iéy sukcessorowie do których także i Maryanna z Złotnickich zamężna Maciejewska należeć ma,

d) Antonina z Langów zameżna Krachowska czyli Grachowska, także Grochowska nazwana czyli iéy sukcessorowie, do których także dwie córki Salomea i Kordula należeć maia,

e) Hilary Lange, syn z pierwszego malżeństwa Jana Lange czyli ie-

go sukcessorowie,

f) wdowa po Janie Lange z domu Hubner.

zapozywaią się ninieyszem publicznie. Poznań, dnia 22. Lipca 1837.

Zapozew edyktalny. Nad pozodnia 1809 w Swarzędzu Burmistrza Jana Hentschel, otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich znaczony iest na dzień 10. Listopadar. b. o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Panem Assessorem Sądu Nadziemiańskiego Haupt.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Poznań, dnia 10. Czerwca 1837. Krol. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht gu Rawicz.

No. 666., 669., 670. und 671. bele= gone, ben Mafchinenbauer Meugebauer= fchen Cheleuten gehorige Bohnhaus nebft schäft auf 1029 Rthir. 25 fgr. 10 pf. aufolge ber, nebft Sypothefenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzuse= benben Tare, foll am 29. Robember 1837 Bormittage 11 Uhr an orbentlicher Gerichtestelle fubhaftirt werden.

5) Mothwendiger Verkauf. Lanb= und Stadt = Gericht gu Brefchen.

Das ju Milostaw sub No. 56, fruber sub No. 70. belegene, ben Michael und Marianna Luterichen Erben gehorige Grunbftud, abgeschatt auf 263 Rthir. 15 far Bufolge ber, nebft Supothefenschein und Bebingungen in ber Regiftratur ein= aufebenben Tare, foll am 12. Februar 1838 Bormittage 10 Uhr an ordent= licher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in Diefem Termine zu melden.

Wrefchen, ben 30. September 1837.

Ronigl. Preuf. Land = unb Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Das hiefelbft in ber Louisenstraße sub Dom mieszkalny wraz z kuznia i ogrodem ta na ulicy Luizkiey pod No. 666., 669., 670 i 671 položony, do machinisty Neugebaura i mal-Schmiebewerfftatt und Garten, abge: Zonki iego nalezacy, oszacowany na 1029 Tal. 25 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 29. Listopada 1837 przed poludniem o godzinie 11téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

> Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Wrześni.

Grunt w Milosławie pod No. 56; dawniey pod No. 70 położony, spadkobierców po Michale i Maryannie małżonkach Lutzer własny, oszacowany, na 263 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12 go Lutego 1838 przed południem o godzinie totéy w mieyscu zwy. klém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, navpóźniey w terminie oznaczonym.

Września, d. 30. Września 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski

6) Boittalcitation. Ueber ben Rachlag bes Rammerers George Friedrich Schult gu Ufgeg, ift am 18. Februar 1836 ber erbichaftliche Liquibationsprozeg eroffnet worden. Es wird bemnach ber Wilhelm Romad, welcher an feinem letten Bohnorte Rroffen nicht hat ermittelt werben tonnen, ju bem gur Unmelbung und Berififation feiner Forberung auf ben 4. Sanuar 1838. Bormittage 11 Uhr vor bem herrn Land= und Stabtge= richte-Uffeffor Gunther im Partheiengim= mer bes biefigen Gerichts auftehenben Termine unter ber Bermarnung vorgela= ben, baß bei seinem Ausbleiben er aller feiner etwanigen Borrechte verluftig er= flart und mit feiner Forberung nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen wers ben wirb.

Schneidemubl, ben 15. Sept. 1837. Ronigl. Preuß. Land: und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Der Gutsbesitzer Carl Friedrich Jacobn zu Rodpentek hiesigen Kreises und die Wittwe Rabchose, Caroline Wilhelmine geb. Wegner, haben vor Eingehung der von ihnen beabsichtigten She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes mittelst gerichtlichen Vertrages vom 12ten d. Mts. ausgeschlossen.

Schubin, ben 21. Septbr. 1837. Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałościa kammellaryusza Grzegorza Fryderyka Schulz z Uiszcza pod dniem 18. Lutego 1836 process spad. kowo-likwidacyiny otworzonym został. Zapozywa się więc Wilhelm Nowak, który w ostatnim mieyscu swego pobytu Krossen, wyśledzonym być nie mógł, celem podania i udowodnienia swéy pretensyi na termin dnia 4. Stycznia 1838 o godzinie Istey zrana przed Ur. Günther Assessorem Sadu Ziemsko-mieyskiego w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym pod tém zagrożeniem, iż w razie niestawienia się z wszelkiem mieć mogącym pierwszeństwem wykluczony i z swoią pretensyą li tylko do tego odesłanym zostanie, co po zaspokoieniu melduiących się wierzy. cieli w massie ieszcze pozostanie.

Piła, dnia 15. Września 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Obwieszczenie. Karól Fryderyk Jacobi dziedzic Rospętka w tuteyszym powiecie i wdowa Karolina Wilhelmina Radchose z domu Wegner, wyłączyli przed wstąpieniem w zamierzone przez nich małżeństwo układem sądowym z dnia 12go tego miesiąca, wspólność maiątku i dorobku.

Szubin, dnia 21. Września 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 8) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht gu Gras.

Das zur Johann Gottlob Schallert= fchen Liquidatione = Maffe gehörige, gu cyiney Jana Gottloba Schallert nale-Ginau sub No. 56., fruber 4. belegene Grundftuct, abgefchagt auf 450 Rebir. 6 fgr. gufolge ber , nebft Sopothefenschein und Bedingungen in ber Registratur-eingufehenden Zare foll am 6. Februar 1838 Vormittage 12 Uhr an ordent= licher Gerichtoftelle fubhaftirt werden.

Grafy, ben 5. Oftober 1837.

Ronigliches Cande und Stabte Gericht.

Der in Rusto bei Jarocin woh= nende Eigenthumer Diefer Guter herr Raphael v. Obieziereft will als Teftamentserekutor des im gabre 1822 verftorbenen hieronim von Jaraczeweff zweien Legatarien von bem Rachtaffe bes verftorbenen Sieronim v. Jaraczewefi gu ihrer eigenen Disposition beir Theil bes Nachlaffes übergeben, von welchem nach der testamentarischen Anordnung bes Sie= ronim v. Jaraczeweffi alle andere Legate und Machlafichulben bezahlt werben fol-Ten; die Legatarien haben beschloffen, die ihnen zu übergebenden Fonde unter fich zu theilen. Rach ber Analogie ber im S. 137 Tit. 17 Theil I enthaltenen Bestimmungen bes Allgemeinen Land= rechte, werden bie unbefannten Glaubiger bes Mobiliarnachlaffes bes verftorbenen

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Grodzisku.

Nieruchomość do massy likwida-2ąca, w Glinie pod No. 56, dawniey pod No. 4 położona, oszacowana na 450 Tal. 6 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Lutego 1838 przed południem o godzinie 12téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Grodzisk, dnia 5. Paźdz. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Ur. Rafal Obiežierski dóbr Rusko dziedzie, tamże pod Jarocinem zamieszkały, iako wykonawca testamentu niegdy Ur. Hieronyma Jaraczewskiego w roku 1822 zmarłego, umyślił dwoma legataryuszkom oddać do własnéy ich dyspozycyi część pozostałości po Hieronymie Jaraczewskim, z któréy według postanowienia testamentu tego? Ur. Hieronyma wszystkie inne zapisy summ pienięźnych i długi pozostałości mobiliarnéy maią być zaspokoione; legataryuszki zaś postanowiły podzielenie pomiędzy siebie funduszów im oddać się maiących. Według analogii przepisów §. 137 Tyt. 17 Gzęści I. Powszechnego Prawa krajowego obiętych zawiadomiaią się o tém nieznaCenterfolic con colors as and a party on college Cuffer Cuffer

Carried to The 150 Teller

Pofen, ben 18. Oftober 1837. duszow.

richtete Ruffische Dampfbad ift zum Ge- nowo urzadzona iest codziennie do brauche eroffnet, und ich empfehle fol- uzywania otwarta. Polecam takowa thes als ein autes Schusmittel gegen bie także, iako skuteczny środek ochro-Cholera.

Pofen, ben 22. Oftober 1837. Poznań, dnia 22. Paźdz. 1837. Dr. Jagielsti, Medizinalrath. Radzca medycynalny

11) C. 2B. Soffmann, Roniglicher Regierunge = Bau = Conducteur und Di= firifts = Communal = Baubeamter fur bie lanbrathlichen Rreife Pofen, Samter, Obornif, Schroba und Wrefchen, wohnt jest Gerberftraße Do. 17, im Saufe bes Magen-Kabrifanten Srn. Schubert. Bur Bermeidung von Bermechfelungen mit bem Feldmeffer und Solghandler herrn Soffmann wird bei fdriftlichen Beftellungen auf gefällige Beachtung ber Sausnummer gebeten.

hierenim b. Jaraczewski, im Falle bers iomi kredytorowie maigtku ruchomegleichen noch vorhanden find, hiervon bes go po Hieronymie Jaraczewskim ponachrichtigt, und zugleich aufgefordert, zostalego, gdyby ieszcze igkowi być Die Forderungen, welche fie an den Mache mogli, i wzywaią sie, aby o należnolaß bes hieronim von Jaraczewski noch sciach iakieby po Hieronymie Jarahaben mochten, bem Rittergutebefiger czewskim ieszcze mieć mogli w prze-Raphael v. Dbiegierafi ober bem ciagu trzech miesięcy donieśli Ur. Juftigrath Beifleber in Pofen binnen Rafalowi Obiezierskiemu lub brei Monaten anzuzeigen, widrigenfalls Radzcy sprawiedliwości Weissle. Die fich fpater meldenden Glaubiger ges der w Poznaniu, gdy w razie ponothigt fein werden, an bie einzelnen Le= Znieyszey odezwy podobni kredytogatarien und zwar nach Berhaltniß ber rowie bedg zniewoleni trzymać się Untheile biefer lettern fich zu halten. każdey legataryuszki osobno, i w proporcyi udziału teyże z owych fun-

Poznań, dnia 18. Paździer. 1837.

10) Das im fruhern Lotale neu einge- Laznia parowa w dawnym mieyscu nienia się od cholery.

Dr. Jagielski,

C. W. Hoffmann, Królewski regencyiny konduktor budowniczy i obwodowy komunalny urzędnik budowly dla powiatu Poznańskiego, Szamotulskiego, Obornickiego, Srec. kiego i Wrzesińskiego, mieszka teraz na Garbarach pod No. 17 w domie JMPana Schuberta fabrykanta powozów. Dia zapobiedzenia omylek z ziemiomiercą i handlerzem drzewa JMPanem Hoffmann, uprasza się u. przeymie przy piśmiennych rekwizy. ciach na powyższy numer domu zwró: cić uwagę.

emode in the first of the first in galle bear want treatment was the first in change 12) Bekanntmachung. Gine bedeutenbe Partie alter entbehrlicher Papiere, foll in termino ben 30. b. M. in bem Lokale ber unterzeichneten haupt = Raffe an ben Meiftbietenden verkauft werden. - Raufluftige wollen fich an bem gebachten Tage einfinden und ber weiteren Eroffnung gewäetig fein,

Dofen, ben 22. Oftober 1837.

Ronigliche Regierungs = haupt = Raffe.

13) Das geffern nach furgem Rranfenlager im eben vollendeten 70ffen Lebens jahre erfolgte Ableben unferes geliebten Mannes, Baters, Groß- und Schwiegervatere und Brudere, bes hiefigen Raufmanns Abraham Mamroth, zeigen wir hierburch betrubten Bergens ergebenft um ftille Theilnahme bittenb , an.

Bugleich fordern wir alle auf, bie an ben Berftorbenen gerechte Unforde= rungen, aus welchem Grunde es fei, ju machen haben, folche bei ber Sandlung DR. & S. Mamroth geltend gu machen und beren Realifirung fofort gu gemartigen.

Dofen, ben 23. Oftober 1837.

Die hinterbliebene grau, Gohne, Schwiegertochter, Enfel und Geschwifter

14) Bei E. E. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnefen ift fo eben anges Fommen:

Rosen und Bergiffmeinnicht, ein Taschenbuch fur 1838. 2 Rthir. 15 Sgr., fo wie auch alle bie jeht erschienenen Zaschenbucher fur 1838.

15) Die von letzter Leipziger Meffe mitgebrachten Damen-Puty und Motemaaren aller Art, empfehlen mit Berficherung ber billigften Preife:

C. & E. Baumann, Martt No. 94.

16) Mit bem morgigem Tage eroffne ich mein vorberes Local am alten Markte Do. 70 mit acht baierichen Lagerbier, und bitte ein hochgeehrtes Publikum um geneigten Bufpruch. Pofen, ben 24. Oftober 1837. S. Seinisch.